## Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 122. Freitag, den 22. Mai 1835.

Ungekommene Fremden vom 20. Mai.

Die Hrn. Mechanifer Proter, Kimens, Belmers und Hr. Gravenr Stone aus London, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Chkapowski aus Boniskowo, !. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. Albrecht aus Hendersdorf, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Kwilecki aus Jedlit, Hr. Justiz-Commiss. Goltz aus Gwesen, Hr. Kaufm. Holzmann aus Edln, Hr. Kaufm. Semann aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufm. Perels und Hr. praktischer Arzt Dr. Burschard aus Berlin, I. in No. 99 Halbdorf; Hr Sekretair Voigt und Hr. Negistr.s Afsistent Fuhrmann aus Schroda, I. in No. 384 Gerberstr.; Fr. Gutsb. v. Zielonacka aus Goniczki, K. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Geistlicher Multyszewski aus Dolzig, Hr. Geistlicher Laferski aus Schrimm, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Gutsb. Meranber aus Neustadt a/W., Hr. Kaufm. Cohn aus Jarocin, Hr. Kaufm. Listat aus Wronke, hr. Kaufm. Lubezpuski aus Samter, I. in No. 20 St. Udalbert; Hr. Gutsb. v. Gersdorf und Hr. v. Brockhusen, Lieut. im gten Landwehr Regt., aus Neustettin, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Speckhalm aus Lübenberg, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Wilhelmine geborne Uis, nachsem sie still majorenn erflart worden, die Genreinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer Ehe mit dem Feldwebet August Sendel hiefelbst ausgeschlossen hat.

Pofen, ben 23. Marg 1835.

Ronigl Preug, Landgericht,

Obwieszczenie. Podaiemy do wiadomości publiczney, iako Wilhelmina z Uisów Seydel, gdy takowa za doletnią uznana została, wspólność maiatku i dorobku w małżeństwie z Feldweblem Augustem Seydel w mieyscu zamieszkałym, wyłączyła.

Poznań, dnia 23. Marca 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański. 2) Bekanntmachung. Es werden hiermit alle diejenigen, welche an die in 25 Rthlr. bestehende Amts = Kaution des bei dem Königlichen Friedens = Gericht zu Samter interimistisch angestellt gewesenen Exekutors Franz Gerkaczek aus dessen Amtsverwaltung Ansprücke zu haben verzweinen, hiermit vorgeladen, in dem am 30. Mai c. frich um 10 Uhr in unserem Instruktions = Zimmer anstehenden Termine vor dem Deputirten Referendarius Witteler zu erscheinen und ihre Ansprücke geltend zu machen, widrigenfalls sie das mit präcludirt werden, und die Kaution zurückgegeben werden soll.

Pofen, ben 24. Januar 1835. Konigl. Preuf. Landgericht.

3) Ebiktalvorladung. Ueber den Rachlaß des zu Polnisch = Ezersk verstorsbenen Amtmanns Gottlob Klahr, ist der Concurs eröffnet und der Liquidationss Prozes über den Nachlaß der Catharina Klahr in einen Concurs verwandelt und die Zeit des eröffneten Concurses bei beisden auf die Mittagsstunde desjenigen Tages bestimmt, an welchem das Urtel in dem Liquidations = Prozesse den Intersessenten publicirt worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Anssprüche an die Concurd-Masse stadte stehet auf ben 6. Jull c. Bormittage um 8 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer vor dem Herrn Landgerichtsrath von Ingersleben an. Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi Franciszka Gerlaczek byłego tymczasowego Exekutora przy Królewskim Sądzie Pokoju w Szamotulach 25 Tal. wynoszącey z czasu urzędowania iego pretensye iakiekolwiek mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, ażeby się z takowemi w terminie dnia 30. Majar. b. zrana o godzinie totey w sali naszey instrukcyjney przed Deputowanym Referendaryuszem Witteler zgłosili, inaczey zostaną z takowemi wyłączeni i kaucya zwróconą będzie.

Poznań, dn. 24. Stycznia 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością Bogusława Klahr Amtmana w Polskim Czersku zmarlego, otworzono process konkursowy i process sukcessyino-likwidacyiny nad pozostałością Katarzyny Klahr w process konkursowy zmieniony, i czas otworzonego konkursu obydwóch sprawach na godzinę południową dnia tegoż, w którym wyrok w processie likwidacyjnym interessentom publikowany został.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 6. Lipcar. h. przed południem o godzinie 8méy w izbie naszéy instrukcyjnéy przed Ur. Ingersleben Sędzią Ziemiańskim. Kto się w terminie tym nie zgłosi

Constant was in Labor

bie Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Zugleich werden die ihrem Anfenthalte nach unbefannten Acalglaubiger von Pols nisch = Ezeröf:

1) der Staroft Thomas Ignag v. Gatecti, wegen des ihm auf Czerst guftehenden Berkauferechts,

2) bie Majorin von Frankhen geborne Strumpfler,

3) bie Regimente Chirurgue Bouneg= fchen Erben,

4) bie Geheimen Sefretair Rietschen Erben,

5) bie Mundfoch neumaunschen Erben,

6) bie Regimente = Chicurgus Boller= fcben Erben,

sammtlich Inhaber ber für die Bounesssiche Coneurs Maffe abgezweigten 560 Athle., Behufd Anmelbung ihrer Ansprüsche an die Maffe unter ber Warnung ber Praelusion hierdurch öffentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 31. Januar 1835. Ronigk Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Alle diejenigen, welche an der Amtskaution des
bei dem unterzeichneten Gerichte angefiellten Hulfd-Exekutord Johann Gottlieb Reiß aus deffen Dienstverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgeferdert, solche spätestens in dem anf den 26. Juni c. vor dem z pretensyą swoią, do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Zarazem wierzyciele realni dóbr Polskiego Czerska z mieysca pobytu niewiadomi:

- Ur. Tomasz Gałecki Starosta względem służącego mu prawa pierwszeństwa do kupna dóbr Czerska,
- 2) Ur. Frankhen Majorowa z domu Strumpfler,
- sukcessorowie chirurga pułkowego Bouness,
- 4) sukcessorowie taynego sekretarza Rietz,
- 5) sukcessorowie kuchmistrza Neumann,
- 6) sukcessorowie chirurga pułkowego Boller,

wszyscy właściciele summy 560 Tal. dla massy konkursowéy Bounessa odpisanéy celem podnia ich pretensyy do massy pod prekluzyą ninieyszém publicznie zapozywaią sią.

Bydgoszcz, d. 31. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański;

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi Jana Bogumiła Reiss Exekutora Sądu niżey podpisanego z urzędowania iego pretensye iakowe mieć mniemają, wzywają się ninieyszem, ażeby się z takowemi w terminie na dzień 26. Gzerwca r. b. zrana o godzinie gtey w Audyencyi Heren Landgerichts Muskult. Schwanger Wormittags um 9 Uhr in unserem Partheienzimmer ansiehenden Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen werden präclubirt und an die Person des ze. Reiß verwiesen, die Kaution aber, welche in dos Hypothekenbuch des hier in der Mühlensfraße sub No. 158. gelegenen Grundssücks eingetragen ist, wird gelbsicht wersden.

Mejerit, ben 9. Marg 1835. Abniglich Preuf. Landgericht.

5) Bekanntmachung. Der ehes malige Besitzer bes im Delsner Kreise in Schlesien belegenen adelichen Guts Krossen, zur Zeit Applikant bei dem hiessigen Landgericht, Carl Johann Gustav Guttmann und dessen Ehefrau Therese Christine Johanna geborne Meier, haben in der gerichtlichen Berhandlung vom 8ten d. M., die in der hiesigen Provinz zwischen Eheleuten aller Stånde gesetzlich geltende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Fraustadt, ben 16. April 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

6) Der Lithograph Johann Leopold Schmiedike und deffen Braut Mathilbe geborne Fletschorke hiefelbst, haben in dem am 14ten d. M. abgeschlossenen Bertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Schneidemuhl, den 16. April 1835.

naszéy przed Ur. Schwantzer Auskultatorem wyznaczonym, zgłosili i takowe udowodnili, inaczéy z żądaniami swemi zostaną wyłoszczeni i do osoby Reissa odesłani. Kaucya zaś, która w księdze hypotecznéy gruntu tutey przy ulicy Młyńskiéy pod Nro. 158. położonego zaintabułowaną iest, zostanie zmazaną.

Międzyrzecz, dn. 9. Marca 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Karól Jan Gustaw Guttmann były dziedzic wsi szlacheckie Krossen w Sląsku w obwodzie Oels położone, teraz Applikant w Sądzie tuteyszym Ziemiańskim i małżonka tegoż Teressa Krystina Joanna z Meierów, aktem sądowym z daty 8. m. b. wyłączyli spólność maiątku i dorobku istniejącą wedle praw, pomiędzy małżonkami wszelkich stanów w Prowincyi tuteyszey.

Wschowa, d. 16. Kwiet. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Litograf Jan Leopold Schmiedike wraz z oblubienicą swą Matildą z Fleczorków tu ztąd, wyłączyli zawartym na dniu 14. m. b. układem przedślubnym, wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do powszechnéy podaie się wiadomości.

Pila, dnia 16. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 7) Verpachtung. Zur bffenklichen Berpachtung der im Wongrowiecer Kreise belegenen Güter Zarczyn, Naddrowd und Naddrowd auf 3 Jahre, von Johanni d. J. ab, haben wir einen Termin auf den 12. Juni c. vor dem Herrn Justizzath v. Strawiński Bormittags um 10 Uhr bierselbst anderaumt, wozu Pachtlusstige hiermit vorgeladen werden.

Gnefen, ben 6. April 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

pos vi be, we extend the wife mest und

8) Bekanntmachung. Der Thabeus v. Westersti, Pachter der Napachanier. Güster, und bessen Braut Eleonorav. Brudzewste aus Przytoczna Birubaumer Kreises, haben durch den am 2. März vor und geschlossenen Shefontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes vor Eingehung der Ehe unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, ben 11. Mai 1835. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

9) Bekanntmachung. Daß der Bezirke-Wont, Herr Otto v. Mannstein aus Schwersenz und besten verlobte Braut Ugnes Schüler, vor Eingehung ihrer Ehe mittelst Vertrags vom 25sten Marz c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, wird biermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 27. Marg 1835. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Wdyzierzawienie. Do wydzierzania dóbr Żarczyna, Nadborowa i
Nadborówka w powiecie Wągrowieckim położonych, na trzy lata, od
Sgo Jana r. b., wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Czerwca r. b.
przed Deputowanym W. Strawińskim Sędzią Sprawiedliwości zrana o
godzinie totey w Sądzie naszym, na
który chęć dzierzawienia maiących
ninieyszem zapozywamy.

Gniezno, dnia 6. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości,
że Ur. Tadeusz Węsierski dzierzawny posiedziciel dóbr Napachania i
narzeczona iego Ur. Eleonora Brudzewska z Przytoczna powiatu Międzychodzkiego, na mocy kontraktu
przedślubnego w dniu 2. Marca r. b.
przed nami zawartego, spólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Ur. Mannstein Woyt z Swarzędza i narzeczona iego Agniszka Schuler z Poznania, na mocy kontraktu przedślubnego z dnia 25. Marca r. b. spólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 27. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

10) Subhastationsparent. Jum bf= fentlichen Berfauf bes in ber Stadt Dbrando unter Do. 67. belegenen Grund, flucte, aus einem zweiftodigen, aber noch nicht vollständig ausgebauten Wohn= hause nebft Unbau und Sofraum befte= hend, welches bei ber gerichttlichen Tare auf 98 Rthl. gewurdigt worden, haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Pofen einen Termin auf ben 10. Juli b. 3. biefelbft im Gerichte = Lofale angefest und laben bagu Raufluftige bier= mit bor. Die Tare und ber neueffe Sin= pothekenschein tonnen jeder Beit in un= ferer Regiffratur nachgefeben werben und follen die Raufbedingungen im Termine befannt ge-macht werden.

Samter, ben 21. Februar 1835. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży nieruchomości w mieście Obrzycku pod No. 67. poło. żonéy, składaiącey się z mieszkalnego domostwa o dwóch piętrach ieszcze nie zupelnie wykończonego wraz z przybudowaniem i podworzem, któ. ra sądownie na 98 tal. ocenioną zo. stała, wyznaczyliśmy w skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 10. Lipca r. b., w sądownictwie naszem, na który zapozywamy ochótę kupna maiących. - Taxa i naynowsza hypotlieka mogą bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane, a warunki kupna w terminie ogłoszone zostana.

Szamotuly, d. 21. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

unterzeichneten Königlichen Friedensges
richt wird hiermit zur öffentlichen Acunts
niß gebracht, daß der Raufmann Louis
Kristeller, genannt Friedmann, von hier
und seine Chefran Jeauette geborne Manroth, von Posen, die Gemeinschaft der
Güter und des Erwerbes vor Eingehung
ihrer She ausgeschlossen haben.

Wollstein, ben 13. Marg 1835. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podpisany Sąd Pokoju podaie do publiczney wiadomości, iako kupiec Louis Kristeller zlias Friedmann tutéy ztąd, i iego żona Zaneta z Mamrotów z Poznania, wspólność maiątku i dorobku przed zayściem w śluby, wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 13. Marca 1835.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

12) Bekanntmachung. Es wird biermit befannt gemacht, daß ber Jojeph Camter bon Bollftein und beffen Braut Marianne Greiffenhagen, von chenbas felbft, burch den am to. Dezember v. J. gerichtlich abgefchloffenen Chefontratt, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ers werbes in ihrer gufunftigen Che ausge-Schloffen haben.

Wollftein, den 14. April 1835.

Ronigl, Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się niniey: szém do publicznéy wiadomości, iako Józef Samter z Wolsztyna i tegoż oblubienica Maryanna Greiffenhagen także tam ztad, przez zawarty sądownie pod dniu 10. Grudnia p. r. kontrakt małżeński, wspólności maiątku i dorobku w przyszlém ich malżeństwie pomiędzy sobą wyłączyli.

Wolsztyn, d. 14. Kwietnia 1835. Król. Sąd Ziemsko - Mieyski.

13) Subhastationspatent. Das im Roftenichen Kreife, im Dorfe Racot sub Do. 24. belegene Bindmublengrundfiud, bestehend aus einem Muhlberge, Wohn= baufe, brei Morgen Magbeb. Mcfer und einem Baumgarten, welches nach ber ge= richtlichen Tare, welche eingesehen werben fann, auf 71 Rthl. 20 fgr. gewur= bigt worden ift, foll zufolge Auftrags bes Ronigl. Landgerichts zu Frauftadt im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber Dietungstermin ift auf den 22ften Juny c. in unferm Gerichte-Locale angesett, welcher besitfahi= gen Raufern hierdurch befannt gemacht wirb.

Roffen, ben 9. Marg 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

时间 "红的" \$1490

Patent subhastacyiny. Grunt mlynarski w powiecie Kościańskim w wsi Racocie pod No. 24. położony, składaiący się z młyniska, domostwa, trzech morgów roli magdeburskich i ogrodu owocowego, który podług sadowéy taxy, która u nas przeyrzana bydź może, na 71 Tal. 20 sgr. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 22go Czerwca r. b. w lokalu urzędowa. nia naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Kościan, dnia 9. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

14) Subhastationsparent. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Fraufabt haben wir im Wege ber nothwendis gen Gubhaftation einen Termin zum bf= fentlichen Berkauf ber, ben Kreibauster George Liebertiden Erben gehörigen, und gu Maffel- Arbbener Rreifes, snb No. 23 Belegenen, aus einem Bohngebaube nebft Bubehor, 8 Stud Meder inel. einer Die= fe, fo wie außerdem noch ans Wiefen be= ffebenben Wirthichaft, welche im Gangen auf 1129 Mthl. 15 fgr. gewürdiget wors ben, auf ben 22ften Junn c., Bors mittage um 9 Uhr, in unferm Gerichtes Lofale anberaumt, gur welchem wir befitfabige Raufer hiermit einlaben.

Zugleich werden die unbekannten Realpratendenteit unter der Verwarnung hiermit vorgekaden, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Reakansprüchen auf das Grundstück präckudirt werden, und ihnen deshald ein ewiges Stillschwei-

gen auferlegt wird.

o. Marca 1833

Die Tare kann zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeseben werben.

Mawicz, ben 28. Febr. 1835.

Krol Pruski Sad Pokoju,

Konigl. Preug, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W polece. niu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży drogą konieczney subhastacyi gospodarstwa, sukcessorom Woyciecha Liebert przynależącego sie, a w Masłowie powiatu Krobskiego pod No. 23 polożonego. z domu z przyległościami, iako i 8 sztuk roli, z których iedna łąkę w so. bie zawiera, niemniey i dwoch lak składaiącego się, które ogólem na 1129 Fal. 15 sgr. otaxowane zostało, termin na dzień 22. Czerwear, b. o godzinie gtéy w posiedzeniu urzedowania naszego, na który zdolność do kupna maiacych interessentów ninieyszem wzywamy.

Zarazem zapozywamy nieznajomych pretendentów z ostrzeżeniem, że niestawający z mianemi do gruntów pretensyami rzeczowemi prekludowani i wieczne im z tego względu milezenie nakazanem zostanie.

Taxa każdego przyzwoirego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 28. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

abaight Proud, driet engleright.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 122. Freitag, ben 22. May 1835.

15) Bekanntmachung. Der Rauf, mann Jakob Salamonski aus Neustadt bei Pinne und die Sara Leftezinska aus Woinowo, haben mittelst des, vor dem Königlichen Friedensgerichte zu Wollstein unterm 22sten Dezember pr. aufgenommenen Vertrages, die Gemeinschaft der Süter vor ihrer Verheirathung ausgestolossen.

Buf, ben 31. Marg 1835. Abnigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie. Jako kupiec Jakób Salamoński z Lwowka pod Pnie-wami i Sara Leszczyńska z Woynowa, na mocy kontraktu przedślubnego przed Krolewskim Sądem Pokoju w Wolsztynie pod dniem 22. Grudnia r. z. zdzialanego, wspolność maiątku między sobą wyłączyti.

Buk, dnia 31. Marca 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

16) Bekanntmachung. Die zu Ro= bafow an ber Proona belegene Baffer= Duble nebft Landereien foll im Wege ber Sequestration offentlich an ben Deiftbietenden verpachtet werben, wogu wir einen Termin auf den 4ten Juni c. por bem Juftigrath Lehmann im hiefigen Ge= richte : Lofale anberaumt haben. Pacht= luftige merben hiermit zur Abgabe ihrer Gebote vorgeladen, und haben, wenn fie hinlanglide Cantion bestellen, ober bie Intereffenten ihnen Die Beftellung berfel= ben erlaffen follten, ben Buichlag zu gewärtigen. Die Bedingungen und die Dauer ber Berpachtung werben im Ter; mine bekannt gemacht werden.

Pleschen, ben 16. Mai 1835.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Położony w Robakowie nad Prosna młyn wodny wraz z rolami ma bydź w drodze sekwestracyi publicznie naywięcey daiącemu wypuszczony. W tym celu wyżnaczyliśmy termin na dzień 4. Czerwca r. b. przed Radzcą Sprawiedliwości Lelmann w tuteyszym lokalu sądowym. Chęć dzierzawienia maiacych wzywamy przeto ninieyszém do podania swych licytów, poczem, ieżeli dostateczna kaucya złożyć będą w stanie, lub że takowa od nich z strony interessentów zażądana nie będzie, spodziewać się mogą przybicia. Warunki i iak długo dzierzawa trwać ma, w terminie ogłoszoném zostanie.

Pleszew, dnia 16. Maja 1835. Król. Sąd Ziemsko-Mieyski. 17) Steckbrief. Die bei uns wegen Diebstahls in Untersuchung stehende Elisabeth Gorna hat ihren Aufenthaltsort Kolniczki heimlich verlassen.

Alle resp. Militair = und Civilbehorden werden baher ersucht, auf die Gestüchtete zu vigiliren und dieselbe im Betretungsfalle in unser Gefängniß abführen zu laffen.

Signalement.

- 1) Ramen, Elifabeth Gorna alias
- 2) Geburteort, Rrucynn;
- 3) Aufenthaltsort, Rolnicgfi;
- 4) Religion, fatholisch;
- 5) Allter, 27 Jahre;
- 6) Große, 5 3011;
- 7) haare, bunfelblond;
- 8) Stirn, bedectt;
- 9) Augenbraunen, blond;
- 10) Mugen, grau;
- 11) Nafe, stumpf;
- 12) Mund, gewöhnlich;
- 13) Bahne, vollständig;
- 14) Rinn, rund, mit einem Grubchen;
- 15) Gesichtebilbung, oval;
- 16) Gefichtefarbe, gefund;
- 17) Geftalt, unterfett;
- 18) Sprache, polnisch und etwas beutsch, babei rasch;
- 19) Besondere Kennzeichen, an einer Sand bas Faustgelenkfnochel her= vorragend;
- 20) Befleibung, unbekannt. Pleschen, den 12. Mai 1835.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

List gończy. Obwiniona o kradzież Elżbieta Gorna mieysce zamieszkania swego wieś Kolniczki potaiemnie opuściła.

Szanowne władze tak woyskowe iako i cywilne upraszamy ninieyszém, aby na zbiegłą baczne oko miały i takową w razie wyśledzenia do naszego więzienia odesłać raczyły.

Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Elżbieta Gorna alias Nowicka,
- 2) mieysce urodzenia, Kruczyn;
- 3) pobyt, kolniczki;
- 4) religia, katotlicka;
- 5) wiek, 27 lal;
- 6) wzrost, 5 cali;
- 7) włosy, ciemnoblond;
- 8) czoło, pokryte;
- 9) brwi, blond;
- IO) oczy, szare;
- II) nos, zadarty;
- 12) usta, zwyczayne;
- 13) zęby, zupełne;
- 14) podbrodek, okrągły z dołysz. kiem;
- 15) twarz, okragława;
- 16) cera, zdrowa,
- 17) postać, siadla;
- mowa polska i nieco niemiecka, przytém mówi szybko;
- 19) szczególne znaki, kostkę przy ręce iednéy ma wystaiącą;
- 20) odzież, niewiadoma.

Pleszew, dnia i 2. Maja 1835.

Król, Sad Ziemsko - Mieyski.

18) Bekanntmachung. Mit Bezug auf unsere B. kanntmachung vom riten Upril d. J. bringen wir hierdurch zur diffintlichen Kenntniß, daß der zur Bers puchtung der Güter Konaröfie Schrim, wer Kreises auf den 19. Juni c. andes raumte Termin aufgehoben worden ist.

Pofen, ben 20. Mai 1835.

Provingial = Landschafts = Diret=

19) Bekanntmachung. Infolge erhalstenen Anftrages werde ich am isten Juni c., Vormittags um 10 Uhr vor dem Locale des hiefigen Königl. Lands und Stadtgerichts folgende Mobilien im Wege der bffentlichen Auction verkanfen:

- I birfen = mafernen Tifch,
- 1 Mahagoni = Sopha,
- 1 birten = masernen Schreib = Sefres tair,
- I großen Eftifch,
- a großen Spiegel in Mahagonis
- 1 großen Spiegel in birfen = mafer= nen Rahmen, und

2 fleine braune Tische. Samter, am 6. Mai 1835. Neumann, Lands und Stadtger.-Sefr.

Obwieszczenie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 11. Kwietnia r. b. podaiemy ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż termin do wydzierzawienia dóbr Konarskie w powiecie Szremskim na dzień 19. Czerwca r. b. wyznaczony, zniesionym został.

Poznań, dnia 20. Maja 1835. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Obwieszczenie. W skutek odebranego zlecenia sprzedawać będę w dniu I go Czerwcar. b. o godzinie Lotéy przed posiedzeniem Król. Sądu Ziemsko-Mieyskiego tuteyszego, drogą publicznéy licytacya, następuiące mobilia:

- zorowego,
- 1 kanape mahoniowa,
- 1 hióro z drzewa brzozowe mazorowego,
- I stół wielki iadalny,
- 1 lustro wielkie w ramy mahoniowe.
  - I lustro wielkie w ramy z drzewa brzozowe mazorowego, tudzież

2 male brunatne stoly.
Szamotuly, dnia 6. Maja 1835.
Neumann,
Sekretarz Król. Sądu Ziem. Mieys.

20) Auftion von heringen. Mittwoch ben 27sten d. M. Vormittags to Uhr follen hieselbst am Wartha = Ufer bei herrn Kleemann 30 Tonnen Gr. Verger Heringe und 22 Tonnen Kuften = Heringe öffentlich versteigert werden. Posen, ben 20. Mai 1835.

Auftions = Commissarins.

21) Ich fühle mich veranlaßt, für die bei dem Leichenbegängniß meiner verzewigten Frau mir bewiesene Theilnahme und das zahlreiche Geleit meinen besten Dank hiermit auszusprechen. Mogen Posens Sinwohner mir auch ferner freundstich gewogen bleiben. Ernft Nogt.

22) Am 6ten Mai Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr ist auf dem Wege von Lang : Godin bis zum goldenen hirsch in Rogasen vom Wagen ein Paket Papiere, in einen Bogen Papier geschlagen und mit einer Schnur von schwarzen Pserdehaazen umwickelt, versoren gegangen. Außer einigen losen Schriften enthielt dasselbe einen Plan zu einer Bramntweinbrennerel mit 10 oder 12 colorirten Zeichnungen in Fosio und einem dazu gehörigen losen Anschlage. Diesem war eine kleine Schrift angesügt, betitelt: "Borschläge zu einer bessern Einrichtung der Branntweinz Brennerei, als der bisherigen von 1832"; dem Ganzen waren einige landwirthsschaftliche Bemerkungen und Erfahrungen vorgeheftet. — Da dem Eigenthümer an der Wiedererlangung dieser Papiere viel gelegen ist, so wird der ehrliche Finder ersucht, dieselben entweder in Posen bei dem Gastwirth Herrn Roggen auf der Wallischei Nro. 33 oder in Rogasen bei dem Gastwirthe Herrn Gräz unversehrt gegen eine Belohnung von 2 Athlr. abzugeben,